# Posener Intelligenz - Blatt. 420187

Mittwoche, ben 3. Januar 1821.

Angekommene Frembe bom 28. December 1820.

herr Rathmann Loon aus Deferit; I. in Dro. 251 Breslauerftrage; Br: Bofrath Mener aus Ralifch, t. in Rro. 73 Markt; Sr. Gutebefiger von Bablodi aus Jaroclam, & in Dero. 392 Gerberftrage.

Den 29. December.

Br. Gutebefiber bon Czapofi aus Neudorf; I. in Rro: 26 Balifchei; Br. Lambaerichte Referendarius Reiß aus Breslau, I. in Dro. 27 Graben.

Den 30. December.

Br. Ober-Controlleur von Benborf aus Santomiffel, I. in Mro. 23 Walisichel: br. Gutebefiger von Raczonefi aus Cofolnif, br. Gutebefiger von Rafge= mafi aus Roguti, I, in Mro. 391 Gerberftraffe.

Abgegangen.

herr Dberamtmann Ganger, fr. von Sforaffeweffi, fr. von Graboweffig fr. von Zielinsti, Gr. von Bojanoweff, Gr. von Korytoweff

Uwindomia sia simolaiwiT

Ebictab = Citation Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Jakoba Runkow Heber ben Rachlast bes zu Wronkovers wskiego w Wronkach zmarlego, prostorbenen Safob Runfometi ift bei und ces sukcessyino-likwidacyjny otwoder erbschaftliche Liquidations-Prozest er= rzony został, zapozywamy przeto offnet worden, es werden daben alle, die wszystkich, którzy do spadku togo

The Allegan Section and Ash To make them to

Silver and the state of the second

an biefen Nachlaff Unspruche zu haben glauben, hiermit vorgelaben, binnen brei Monaten, und fpateftens in bem vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Ryll am 14ten April 1821 Bormittags um 9 Uhr in unferm Partheien-Bimmer angefetten Termine fich zu melden, ihre For= berungen anzugeben, nachzuweisen, widri= genfalls ber Ausbleibenbe zu gemartigen hat, feiner etwanigen Vorrechte fur verluftig erklart und nur an dadjenige ver= wiesen zu werben, was nach B friedigung ber fich gemelbeten Glaubiger aus ber Maffe übrig bleiben durfte.

Golden Glaubigern, die an ber perjon= lichen Erscheinung verhindert werben, bringen wir die Juftig-Commiffarien, Mittelftabt, Sover und Mayer in Borichlag.

Pofen ben 1. December 1820.

all all a second of the contract of the

pretensye rościć moga, aby się w ciagu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 14. K wretnia 1821 zrana o godzinie 9. przed Deputowai ym Konsyliarzem Sądu naszego Ryll, w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym stawili, pretensye swe podali i udodnili, gdyż wrazie przeciwnym niestający spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci, i tylko to mu przekazanem zostanie co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

20年2月36日2月

Tym Wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy UUr. Mittelstaedta Hoyera i Mayera Kommissarzy. Sprawiedliwości Mandataryuszów.

Poznań dnia 1. Grudnia 1820. Ronigh Preuß, Landgericht, Krol. Pruski Sad Ziemiański,

Gubhaftation & = Vatent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baf bas auf ber Schuhmachergaffe hie= felbft Dro. 133 belegene ben Michael und Lucia Wierzbowskischen Cheleuten, jest beren Erben gehörige maffine Wohnhaus nebst Bubehor, welches auf 5154 Rthl. 12 gerichtlich gewürdiget worben, Patent Subhastacyiny.

Uwiadomia się ninieyszém, że kamienica na ulicy Szerokiey pod Nrem 133. w mieście tuteyszém położona, do Sukcessorów Michała i Łucyi Wierzbińskich małżonków z przyległościami należąca, która na Tal. 5154. dgr, 12. sadownie otaxomeifibietend verfauft werden foll. Es subhastacyi, naywigcey daigcemu werden baher alle biejenigen, welche bies przedana byda ma. Wzywaia sie fes haus ju faufen Willens find, einges przeto wszyscy ci, którzy chęć do ben 25 fen Juli 1821 Bormittags dnia 10. Marca, dnia 5. Maum 9 Uhr, bon benen ber lehte peremte- ia, dnia 25. Lipca 1821., zrarifth ift, vor bem Deputirten Land = Ge- na o godzinie q. z których ostatni iest richte-Uffeffor Culemann im Instructiones peremptoryczny, przed Deputowa-Bimmer imfered Gerichts zu erscheinen, nym Sadu Ziemianskiego Assessoihre Gebote zu Protokolle zu geben und rem Culemann, w Izbie Instrucyigu gewartigen, bag es bem Meistbieten- ney Sadu naszego wyznaczonych ben abjudicirt werben wird.

gefehen werden.

Pofen ben 16. November 1820.

Konigl. Preuf. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

im Wege ber nothwendigen Gubhaftation wana zostala, drogg do konieczney laten, in ben verabrebeten Terminen : ben nabycia teyże nieruchomości maia Toten Marg, ben 5ten May und ninieyszem, aby sie na cerminach stawili, licyta swe do protokołu podali, i spodziewali się, że wspomniona Die Tare kann in ber Registratur eins wzwyż kamienica naywięcey daiącema przysądzona będzie.

Taxa może bydź w Registraturze

przeyrzana.

Poznaň d. 16. Listopada 1820.

Subhaffatione = Vatent. Auf den Antrag ber Real = Glaubiger und des Nachlaß = Curators ift jum Ber= Sauf bes unter Mro. 176 bier auf ber Wafferfrage belegenen, jum hauptmann bon Rrummesichen Rachlag geborigen, auf 12,214 Rthl. 6 gGr. gerichtlich ta= pirten maffiven Wohnhaufest nebft Bube= hor, ein nochmaliger peremtorischer Termin auf ben 30. Januar 1821 Bors

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kredytorów realnych i Kuratora pozostałości do sprzedaży kamienicy tu pod Nrem 176 na Wodney ulicy położoney do pozostałości Kapirana Krumessa należącey sądownie na 12,214. Tal. 6. dgr. wraz z przyległościami powtórny termin zawarty na dzień 30. Stycznia mittage um g Uhr vor bem Landgerichte-Rath Eloner in unserm Justruktions-Zimmer anberaumt, zu welchem wir Kaussustige und Zahlungefähige mit dem Erdsfnen vorladen, daß dem Bestbietenden das Grundstück gegen baare Bezahlung zugeschlagen werden wird.

Die Taxe kann in ber Registratur ein-

gesehen werden.

Es wird übrigens bemerkt, daß das in bem am 22. November c. abgehaltenen Subhastations-Termine abgegebene Meist= gebot 3000 Rthl. beträgt.

Posen ben 27. November 1820. Koniglich = Preuß. Landgericht. 1821., ziana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został, wzywamy więc ochotę kupna maiących, aby się na wzwyż wspomnionym terminie stawili.

Nadmieniaiąciż naywięcey daiącemu nieruchomość ta za gotową zapłatą przysądzoną zostanie. Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Das hieselbst auf der Borstadt Strokke unter Mro. 35 belegene, zur Rechnungs= Math Pawlowskischen Concurs- Masse geshörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1669 Athl. 21 gGr. gewürdigt worden, soll auf den Untrag des Concurs-Eurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

In Gefolge ber Vekanntmachung vom 7. July d. J. ist ein nochmaliger Termin auf den 30. Januar 1821 Bormitztags um 9 Uhr wor dem Landgerichtsrath von Ollrych in unserm Gerichts-Lokale anzgesetz, und alle Kaussusige und Kaussähige werden zu demselben worgeladen, nach Erledigung einer Kaution von 50 Athl. ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß dieses Grundz

Patent Subhastacyiny.

Podaie się do wiadomości, iż nieruchomość ta na przedmieściu Srodka pod Nr. 35. sytuowana, do massy konkursowey Konsyliarza obrachunkowego Pawłowskiego należąca, sądownie na 1669 Tal. 21. dgr. oceniona, na wniosek Kuratora konkursowego publicznie więcey daiącemu sprzedana bydź ma.

Wskutek obwiesczenia z d. 7. Lipca b. r. został powtórny termin na dzień 30. Stycznia 1821, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Ziemiańskim Ollrych, w naszey Izbie Sądowey wyznaczonym, ochotę do kupna maiący i zdolni zapozywaią się na takowy, aby po złożeniu kaucyi 50. Tal. swe licyta do Protokołu podali, nadmieniając, iż nie-

ftud, nach vorhergegangener Approbation bem Meistbietenben abjudicirt werden wird.

Posen ben 27. November 1820. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Zum Verkauf an ben Meistbietenben einer bedeutenden zu der Theodor Krzysstofowiczschen Nachlasmasse gehörigen Menge vortrefflicher Bücher haben wir Termin auf den 7 ten Februar 1821 vor dem Land = Gerickts = Referendarius Kantak in dem unter Nro. 259 Bredslauerstraße belegenen Hause angesetzt, zu welchem Vietlussige hierdurch vorgeladen werden.

Pofen ben 11. December 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Subhaftations = Patent.

Das im Czarnikauschen Kreise im Dorste Stieglitz unter Nrv. 69 belegene, bem Johann Vorpahl zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach ber gerichtslichen Taxe auf 1555 Athl. gewürdigt worden ift, soll auf den Autrag des Schmidt Martin Kiezmann Schuldenhalz ber öffentlich an den Meisbietenden verstauft werden und die Vietungs-Termine sind auf

den 2ten Februar 1821, den 2ten März 1821 und der peremtorische Termin auf den 3ten April 1821 ruchomość ta po poprzedniczey approbacyi naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie.

Poznań d. 27. Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży znaczney liczby wybornych książek do massy pozostałości niegdy Teodora Krysztofowicza należących, wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Lutego 1821. roku, przed Referendaryuszem Sądu naszego Kantak w kamienicy na ulicy Wrocławskiey pod Nrem 259. położoney, na który maiących chęć do licytowania ninieyszym się wzywa.

Poznań d. 11. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunt w wsi Siedliskach w Powiecie Czarnkowskim pod Nrem 69. położony, Janowi Vorpahl należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądowey sporządzoney na 1,555 Tal. iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 2. Lutego 1821, dzień 2. Marca 1821., termin zaś peremptoryczny na dzień 3. Kwietnia 1821., zrana o godzipor bem Landgerichte = Rath Aruger Mor= gens um g Uhr allhier angeseht.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundssäch dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unfever Registratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 9. Novbr. 1820.

Ronigl. Preuf. Laudgericht.

nie 9. przed Kosyliarzem Sądu naszego W. Krygier, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość nazwięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 9, Listopada 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations=Patent.

Von dem Königk. Landgericht zu Meferitz wird hiermit bekannt gemacht, daß das zur Nepomucen von Romalskischen erbschaftlichen Liquidationsmasse gehörige, im Großherzogthum Posen im Dirnbaumer Kreise belegene adliche Gut Bialcz, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlischen Tare auf 19,288 Kthl. 1 Gr. 8 Pf. abgeschätzt worden, auf den Antrag der Stäubiger im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich verkauft werden soll. Es werden daher alle diesenigen, melche dieses Gut zu kausen gesonnen und

## Patent Subhastacying

Nižey podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem po publiczney wiadomości, iż dobra Białcz z przyległościami, tu w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Międzychodzkim położone, do massy likwidacyjney niegdy Nepomucena Kowalskiego należące i podług sądownie przyjętey taxy na 19,288 talarów I dgr. 8 d. oszacowane, w drodze subhastacyj konieczney na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedane będą.

zahlungsfählg find, hierdurch aufgeforbert, sich in den dazu angesetzen Terminen

1) ben 20sten Mars 1821,

2) ben 19ten Juni 1821,

3) den Tisten September 1821, welcher letztere peremtorisch ist, auf dem biesigen Londgericht, vor dem ernannten Deputirten Herrn Landgerichtbrath Hellmuth, entweder personlich oder durch gessehlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zusschlag mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen, wogegen auf später einkommende Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden wird.

Die Tare und bie Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Meserit den 9. Oftober 1820. Koniglich = Preuf. Landgericht. W celu tym wyznaczyliśmy termina dzień

20. Marca 1821,

19. Czerwca 1821,

21. Września 1821,

i wzywamy wszystkich do kupna i zapłacenia zdolność maiących, aby się w termiuach wspomnionych z których ostatni zawitym iest, w Sądzie naszym przed Deputowanym Ur. Helmuth Konsyliarzem, osobiście, albo przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swoie podali, naywiycey zaś daiący przyderzenia mu kupna za zezwole niem Wierzycieli oczekiwał. Na pózniey zaszłe licyta nie będzie miano względu.

Taxe i warunki sprzedać się maiących dobr Białcz, można w Registraturze każdego czasu przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 9. Paźdz. 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der gesetzlichen Vorschrift zufolge, wird hierdurch öffentlich bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des zwischen dem hiefigen Justiz-Commissarius Carl Friedrich hunke und dessen verlobten Braut Clara Cecilia Brescius unterm xoten hus. abgeschlossenen gerichtlichen Vertrags unter ihnen die in hiefiger Provinz stattsindende Gemeinschaft der Güter und des Erwerds kunftig ausgeschlossen bleibt.

Meferik den 14. December 1820.

Koniglich Preußisches Landgericht,

# Publican dum.

Die jum Rachlaffe bes verftorbenen Martin Gagenschnitter gehorenbe im Reu-Tuchorzer Hauland unter Mro. 19 bele= gene Adernahrung, welche auf 494 Rthl. 16 ger. gerichtlich abgeschätzt worden, foll jufolge Berfügung des Ronigl. Land= gerichts in Meferik offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben. Wir haben hiezu einen Bietungs Termin auf ben roten Mary f. J. Vormittage um ro Uhr zu Neu-Tuchorzer Hauland anberaumt und laben zu felbigen diejenigen Raufluftigen, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Bahlung leiften konnen, bierdurch mit bem Bemerken ein, daß ber Meiftbietende bes Bufchlage nach erfolgter Genehmigung bes ohgebuchten Gerichts gewärtig senn fann. Die Raufbedingungen fonnen gu jeberzeit in unferer Registratur eingefehen: werbem.

Wollstein ben 5. December 1820.

Abnigf: Preug. Friedensgericht.

Uwiadomienie.

Gospodarstwo rolnicze, do pozostalości zmarlego Marcina Saegenschnitter należące, w Olędrach No. wo Tuchorskich pod Nr. 19, polożone, które sądownie na Tal. 494. dgr. 16. ocenioném zostało, ma stósownie do rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiącemu bydź sprzedane. W celutym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 10. Marca r, b., przed południem o godzinie 10. w Nowo, Tuchorskich Olędrach, i wzywamy na tenże ochotę kupienia maiących tych, którzy do nabycia nieruchomaści kwalifikują się, także gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszém z tém nadmieniem, że naywięcey daiący przybicia, po nastapionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się możę. Warunki kupna mogą każdego czásu w Registraturze naszey bydź przeyrzanemi.

Wolsztyn d. 5. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

In Mro: 92 Markt im 2ten Stock ift eine Wohnung von 4 Stuben, Ruche

# Beilage zu Rr. 1. des Posener Intelligenz Blatts.

Subhaffatione = Patent.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bas, ben Zimmermann Gottlob Bellmann= schen Cheleuten gehörige, hier auf ber Borftabt St. Martin unter Mro. 26. belegene haus und Gemufegarten, gericht= lich auf 4231 Rthl. 23 gGr. 10 Pf. ge= wurdigt, auf ben Untrag eines Realglaubigers meiftbietenb verfauft werben foll. Raufluftige werben hiemit vorgeladen, in denen hierzu vor bem Deputirten Land= gerichtsrath von Ollrych auf den gten Januar, ben I oten Marg und ben gten Man 1821 Vormittage um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber lettere peremtorisch ift, in unserem Infruttione-Bimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ju gewartigen, baf gebachtes Grundftud bem Meiftbie= tenden abjudicirt werden wird. Die Tare fann in ber Regiffratur eingesehen werben.

Pofen ben 2, Oftober 1820.

Roniglich Preuß. Landgericht.

ber unbekannten Gläubiger bes Rendansten Andreas Marski. Bei dem Königlichen Landgericht zu Posen ist über den Nachlaß des verstorbes Subhastacyiny Patent.

Wiadomo się ninieyszem czyni iż dom małżonkom Bogumiła Bellmanów własny, tu na przedmieściu St. Marcina pod Nr. 26. sytuowany wraz z ogrodem iarzynnym, sądownie na 4231 tal. 23. dgr. 10 d. oszacowany, ma bydź na wniosek Wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Ochotę kupna maiący, wzywaią się więc ninieyszem, aby się na terminach w tym celu

dnia 9. Stycznia 1821, dnia 10. Marca dnia 9. Maia —

przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Ollrych wyznaczonych, ź których ostatni iest peremtoroczny, w naszey izbie instrukcyiney stawili, i swe licyta podawali, po czem spodziewać się maią, iż wspomniona nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie. Taxa może bydź w naszey Registraturze przeyrzana.

Poznań d. 2. Paźdz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna niewiadomych Wierzycieli Andrzeia Marskiego Rendanta.

W Sądzie Ziemiańskim w Poznaniu nad pozostałym maiątkiem po-

nen Mendanten Andreas Marski ber erb= Schaftliche Liquidations = Prozes eroffnet approcess.

Es werben baber alle diejenigen, welde an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, ober fpateften in bem auf ben 23. Januar 1821 Bormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Hebbmann in unferm Gerichteschlosse anberaumten Prajudicial=Termine entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich julaffigen Bevollmächtigten, wozu ihnen, im Fall bes Mangels an Bekanntschaft, Die Juftig-Commiffarien Lukafzewicz, Przepalfowski und Macieiowski in Borschlag gebracht werden, zu gestellen, ihre Anforderung anzugeben, folche nachzuweisen und zu biesem Behuf sammtliche hinter sich ha= bende Schriften und Dokumente mit gur Stelle zu bringen. Im Fall fie fich aber im Termine nicht einigen follten, haben fie ein weiteres Berfahren und Claffifika= tion ihrer Forderungen - die Lusblei= benben aber zu gewärtigen, baß fie mit ben ihnen baran zuftehenden Borzugerech= ten pracludirt und fie mit ihren Forbes rungen nur an basjenige werben bermie= fen werben, mas nach Befriedigung ber erschienenen Glaubiger von ber Maffe übrig bleibt. Pofen ben 27, Juli 1820. Ronigl. Preußisches Land gericht. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

niegdy Andrzeiu Marskim Rendancie, process Likwidacyiny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy którzy do pozostałości Andrzeia Mar. skiego, pretensye iakie mieć mniemaia, aby sie w ciagu trzech miesiecy anaypoźniey dnia 23. Stycznia 1821. zrana o godz. g. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Hebdmann w Zamku sadowym iako zawitym wyznaczonym terminie, albo osobiście, albo przez dostatecznych Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali. i rzetelność ich udowodnili, i tym celem dokumenta i skrypta w ręku posiadaiące na terminie złożyli, w razie zaś nie poiednania się mogą dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi.

Niestawaiący zaś Wierzyciele spodziewać się mogą, iż z wszelkim swym pierwszeństwem prekludowanymi zostaną i to im tylko na zaspokojenie przekazanem będzie, co się po załatwieniu zgłaszaiących Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 27. Lipca 1820.

Publicandum.

Das dem Schmul Lewin gehörige, in der Stadt Fordon bei Bromberg ehemals unter Mro. 19 jeht unter Mro. 126 belesgene, auf 490 Athl. gerichtlich abgeschäfte Wohnhans, theils von Fachwerk, theils von Schürtholz, soll ad Instantiam der Königl. Haupt-Bank zu Berlin im Wege der nothwendigen Subhasiation in dem auf den 24. Februar a. f. coram Deputato Hern Landgerichts Alfessor Köhler im hiesigen Geschäfts-Lofale anderaumten Termin öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden.

Es werden demnach Raufliebhaber aufgefordert, in diesem Termin ensweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verfautbaren, und demnächst den Zuschlag des gedachten Grundstucks an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Grundstücke und die Berkaufsbedingungen' find übrigens jederzeit in der hiefigen Registratur ein= zusehen.

Bromberg ben 27. November 1820. Koniglich Preuß. Landgericht.

Enbhaffations=Patent.

Das im Großherzogthum Posen und bessen Birnbaumer Kreise gelegene, aus dem Dorfe Rozditek nebst Borwerke gleischen Namens, der Haulanderei und dem Borwerke Mechnatz, den Borwerken Ursbanowko und Heidehen und den dazu geshönigen Forsten bestehende Allodial-Ritz

Obwiesczenie.

Domostwo w mieście Fordonie pod Bydgosczą dawniey pod liczbą 19. teraz 126 położone, na 490 Tał. oszacowane, częścią w ryglówkę, częścią z blochów wystawione, ma bydź na wniosek Królewskiego Głównego Banku w Berlinie drogą konieczney subhastacyi w terminie na dzień 24. Lutego r. 1821. przed Deputowanym Ur. Koehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego w tuteyszym lokalu sądowym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Wskutek tego wzywaią się ochotnicy kupna, aby się w tymże terminie albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, swe licyta podali, i następnie spodziewali się, iż pomieniona nięruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Z resztą taxa tey nieruchomości iako też kondycye sprzedaży, każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzanemi bydz mogą.

Bydgosez d. 27. Listop. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra do pozostałości niegdy Ur. Bogusława Unruga Konsyliarza Departamentowego należące, w Wielkim Kięstwie Poznańskim, Powiecie Międzychodzkim położone, składaiące się z wsi i folwarku Rozbitka, folwarków Mechnatz, Urbanowko i Heid-

tergut, welches ju bem Nachlaffe bes in bem gedachten Dorfe Rozbitek verstorbe= nen Departementerathe Boguetaus von Unruh gehört, und auf 99,643 Rithle. 22 Gr. - pf. gerichtlich abgeschaft wor= ben ift, foll im Wege einer freiwilligen Subhafiation theilungshalber bffentlich an den Meiftbietenden, in ben auf

ben Izten Januar, ben 18ten Upril,

ben 2oten July 1821. por bem Landgerichtsrath Fiebrand in un= ferm Partheienzimmer anftebenben Ter= minen, wovon ber lette peremtorisch ift, verkauft werben.

Rauflustige und Besitfahige werben worgelaben, in bemfelben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, wonachft der Meift= bietende, mit Bewilligung ber Erben und bes obervormundichaftlichen Gerichts, ben Buschlag zu gewärtigen hat.

Die Tare und die Raufbedingungen fonnen taglich in unferer Regiftratur nachgesehen werden.

Meferit ben 4. Septbr. 1820. Ronigl. Preuf. Landgericht.

chen, niemniey do nich należących holendrów i łasów, które podług sądowey taxy na 99643 tal, 22 dgr. If. są ocenione, maią bydź w drodze dobrowolney subhastacyi celem działów publicznie naywięcey daiącemu w oznaczonych do tego terminach

dnia 12. Stycznia dnia 18. Kwietnia dnia 20. Lipca 1821,

z których ostatni iest peremtorycznym zrana o godzinie 9. przed Ur. Sędzia Fiebrand w mieyscu wyznaczonym

posiedzeń sprzedane.

Zapozywamy więc ninieyszém ochote kupna maiących i do posiadania tychże dóbr zdolnych, aby na wyż oznaczonych terminach stanęli i podania swe czynili; poczém naywięcey daiący, za zezwoleniem spadkobrańców i nadopiekuńczego Sądu, przybicia pewnym bydź może. Taxa i warunki przedaży w Registraturze naszey codziennie przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 4. Wrześn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Patent Subhastacyiny. Wskutek wniosku Wierzycieli mas-Auf ben Anfrag ber Real-Glaubiger sy konkursowey niegdy Starosty Bober Starost Bonaventura v. Gajewskie nawentury Gajewskiego, należąca do

schen Konkursmasse wird die zu dieser Masse gehörige, im Großherzogthum Pozsen, Posener Regierungsbezirk und im Fraustädtschen Kreise, 6 Meilen von Glozgan, 3 Meilen von Guhrau, Fraustadt und Kossen, 4 Meilen von Kawicz und 7 Meilen von Posen belegene Herrschaft Storchnest, b. stehend auß der Stadt Storchnest nebst dem Borwerke Raduchozwo, den Dörfern Wonnowis, Laune, Gräß, Tredchen und dem Borwerke Fraustowo, welcher bei der im Jahre 1819erevidirten gerichtlichen Tare namentlich:

1) das Vorwerk Raduchowo mit ben Revenüen der Stadt Storchnest auf 31,389 Athlr. 11 gr. 93 Pf.

2) das Dorf Wonnowig auf 31,972 Athle. 10 gr. 4 pf.

3) bas Dorf Laune auf 32,263 Athlr. 22 gr. 3 pf.

4) bas Dorf Gräß auf 30,059 Athlr. 22 gr. 7\pm pf.

5) das Dorf Trebchen auf 18,743 Athlr. 1 gr. 5\frac4 pf.

und 6) das Dorf Frankowo
10,745 Athle. 8 gr. 2\frac{2}{5} pf.

zusammen auf

156,173 Rthlr. 21 gr. 6 pf. abgeschätzt worden, resubhastirt, wozu brei Bietungstermine auf

ben 16. November 1820., ben 17. Februar 1821.,

und den 30. Mai 1821., wovon der britte und letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landge=richts-Rath Gade angesetzt worden sind.

Wielkim Kiestwie Poznańskim, w Obwodzie Regencyi Poznańskim, w Obwodzie Regencyi Poznańskiey i w Powiecie Wschowskim 6 mil od Głogowa, 3 mile od Góry, Wschowy i Kościana, 4 mile od Rawicza i 7 mil od Poznania położona, składająca się z miasta Osieczny z folwarkiem Raduchowo, z wsiow Woynowice, Łoniewo, Grodzisko, Trzebania i z folwarku Frankowa, które taxą w roku 1819 sądownie subrewidowaną a mianowicie:

1) Folwark Raduchowo z dochochodami miasta Osieczna na 32,389 Tal. 11 dgr. 924.

2) Wieś Woynowice na

31,972 Tal. 10 dgr. 4. f.

Wieś Łoniewo
 32,263 Tal. 22 dgr. <sup>3</sup>/<sub>2</sub> f.

4) Wieś Grodzisko

30,059 Tal. 22 dgr. 74 f.

5) Wieś Trzebania

18,743 Tal. 1 dgr. 5\frac{4}{5} f.

6) Folwark Frankowo na

10,745 Tal. 8 dgr. 22 f.

w ogóle na 156,173 Tal. 21 dgr. 6 f. ocenione zostały, resubhastowaną bydź ma, do czego termina licytacyj

na dzień 16. Listopada 1820, na dzień 17. Lutego 1821, i na dzień 30. Maia 1821,

z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sądu naszego W- Gaede Sędzią Ziemiańskim, wyznaczone zostały. Wzywamy przeBir taben baber alle Raufluffige und Befitfabige biemit vor, fich an biefen Terminen in unferm Gerichtelofale ent= weder perfonlich oder burd, Bevollmach= tigte einzufinden, ihre Cebote abzugeben, und den Zuschlag, falls nicht unvorher= gefebene Sinderniffe eintreten follten, an ben Meift= und Beftbietenben gu gemar= tigen.

Der Berfauf gefchieht übrigens in Daufch und Bogen, und die Gebote werben erftens auf die gange herrschaft gu= fam men genommen, und bann einzeln auf jebes ber gedachten Dorfer und Bor= werke, so wie fie bis jest verpachtet find, mit Ausnahme bes Borwerts Raduchowo, welches mit ben Revenuen ber Stadt Storchneff, jufammen ausgeboten wird, abgegeben und bei bem Gebote auf die gange Sperrichaft wird eine Caution . von fechstaufend Thaler, entweder baar ober in sidjern Papieren, bei dem Gebote lezacych do tey maigtności wieś lab bagegen auf jebes einzelne Gut 1000 Rthlr. erforbert, ohne welche Niemand guin Gebote zugelaffen werden fann.

Der Raufpreis muß fpatestens vier Bochen nach bem Zuschlage ad depositum eingezahlt werden, und Acquirent tragt blos die Adjudications= und Tradi= Hond-Roffen,

to wszystkich kupienia tey maietności chęć maiących i iey posiadania będących usposobiem, aby na zwyż oznaczonych terminach w mieyscu Sądu tuteyszego osobiście lub przez Pełnomocników stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey daiący własność wspomnionych dobr, ieżeli żadne nieprzewidziane niezaydą przeszkody, przysądzoną sobie mieć będzie.

Sprzedaż ta nastąpi ryczaltem, a podanie wprzód na całą maiętność, a. potym poiedyńczo na każdą zikładaiących ię wsiów i folwarków, iak dotąd są wydzierzawione, wyiąwszy folwark Raduchowo który łącznie z dochodami miasta Osieczny wylicytuie się, pyzyięte będą.

Licytuiacy całą maiętność kaucya Sześciu Tysięcy Talarów w gotowiznie lub w pewnych dokumentach, ficytuiacy zaś poiedyńczo iednę z nafolwark, za każdą tysiąc talarow do Depozytu złożyć winien, bez którey nikt do licytacyi przypusconym bydź nie może.

Summa szacunkowa naypózniey w czterach tygodniach, po przysądzeniu ostatecznem do depozytu Sądu naszego zapłaconą bydź musi i właściciel nowy tylko koszta przysądzenia i tradycyi ponieść będzie obowiązany. - Przeyrzenie dokładnieyDie Einsicht ber übrigen Bedingungen und Tare wird täglich in ber Registratur bes hisige en Landgerichts verstattet.

Franfiadt ben 6. Juli 1820.

sze warunków przedaży i tazy w Registraturze Sądu naszego każdego czasu dozwolonem iest.

Wschowa d. 6. Lipca 1820.

Ronigt. Preug, Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Ebictal=Borlabung.

Aus der Kasse des aufgelösten ehemals zu Sieradz in Garnison gestandenen Fürstlier-Bataillons von Kloch haben nach den, durch die Konigliche zur Untersuchung des Kassen- und Rechnungswesens der aufgelösten Regimenter und Bataillone verordnete Commission in Berlin, angelegten Abrechnungen aus der Kasse des genannten Bataillons noch zu fordern:

1) Der im Jahre 1807 in der Gefangenschaft zu Ranch verstorbene Premier-Rieutenant von Herrmann in Staatsschuldscheinen

und baar 25 thl. - gr. - pf.  $8 = 13 = 11\frac{2}{9} =$  $33 = 13 = 11\frac{2}{9} =$ 

2) Der Lieutenant von Bordeau, welscher sich im Jahr 1806 auf dem Transporte nach Frankreich in Heiligenstädt erschossen, in Staatsschuldscheinen 50 thl. — gr. — pf. und baar 19 = 13 = 11\frac{2}{3} = 69 = 13 = 11\frac{2}{3} =

Zapozew Edyktalny.

Z kassy rozwiązanego Batalionu Fizylierów v. Kloch, który niegdy w Sieradzu stał garnizonem, podług obrachunków Król. Kommissyi, końcem śledzenia rachunków i Kass Pułków i Batalionów rozwiązanych ustanowioney, maią iescze do żądania:

1) Poručznik Herrmann w roku 1807 w niewoli w Nancy zmarły w obligacyach rządowych

25 tal. — dgr. — f. w gotowiz. 8 - 13 - 112 -

 $33 - 13 - 11\frac{2}{9} -$ 

2) Porucznik Bordeau, który się w roku 1806 na transporcie do Francyi w Heiligenstaedt zastrzelił w obligacyach rządowych 50 tal.—dgr.—f. w gotowiznie 19 - 13 - 11<sup>2</sup>/<sub>9</sub>
69 - 13 - 11<sup>2</sup>/<sub>9</sub>-

3) Zmarly iak Porucznik 13. pułku piechoty w Czerwcu 1813 r.

3) Der als Premier-Lientenant des 13.
Infanterie = Regiments im Juny
1813 verstorbene ehemalige Secons
de-Lieutenant Weil in Staatsschulds
scheinen
25thl. — gr. — pf.
daar
2 = 13 = 11<sup>2</sup>/<sub>9</sub> =

27 = 13 = 11<sup>2</sup>/<sub>9</sub> =

4) Der später beim 15ten schlesischen Landwehr-Infanterie-Regimente gestandene und im Angust 1813 bei Goldberg gebliebene Kapitain von Zander baar 2thl. 23 gr. 5 gpf.

Da bie Erben diefer Berftorbenen bis= ber nicht haben ausgemittelt werden ton= nen, fo laben wir diefelben hierburch vor, fpateftens in bem, Behufs ihrer Legitima= tion und bemnachst zu erwartenden Musgablung jener in unferm Deposito befind= lichen Gummen, por bem Deputirten Landgerichterath Raulfuß auf Den 7 ten Muguft f. 3. anberaumten Termine Bormittage um 9 Uhr auf bem biefigen Landgerichte perfonlich ober burch julaffi= ge, mit gerichtlicher Special = Bollmacht und Information zu versehende Manda= tarien, wogn ihnen, auf ben Fall ber Un= bekanntschaft, die hiefigen Juftig=Com= miffarien Mitfchte, Rriegerath Brofer und Seliger in Borichlag gebracht wer= ben, ju erscheinen; follte fich bis zu und in Diefem Termine Diemand melben, fo werben jene Gelber als ein herrenloses But bem Sieco jugesprochen werben.

Krotofinn ben 28. August 1820.

Ronigl, Preug. Landgericht.

niegdy Podporucznik Weil w obligacyach rządowych

25 tal. — dgr. — f. w gotowiznie 2 - 13 - 11 $\frac{2}{9}$  -27 - 13 - 11 $\frac{2}{9}$  -

4) Kapitan Zander późniey w 15.
Pułku Piechoty Obrony Kraiowey umiesczony a w Sierpniu 1813 r. pod Goldberg potegły w gotowiznie 2 tal. 23 dgr. 5 <sup>2</sup>/<sub>5</sub> f.

Gdy Sukcessorowie tychże zmarłych do tego czasu wyśledzonemi bydź niemogli, przeto zapozywamy ninieyszem Sukcessorów takowych, aby końcem legitymacyi swey i następnie wypłacenia im wyżey rzeczonych w Depozycie naszym znaydujących się summ, naypóźniey w terminie dnia 7. Sierpnia 1821, o godzinie 9. zrana przed Sędzią W. Kaulfuss wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników sądową specyalną plenipotencyą upowaźnionych i w informacya opatrzonych, na których w razie niewiadomości tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Mitschke, Seliger i Broecker Konsyliarz Woienny im się proponuią, w Sądzie tuteyszym się stawili. W razie zaś, gdyby się ani przed terminem ani w termiuie žaden nie meldował, na ten czas summy owe iako rzecz bez właściciela Skarbowi publicznemu przysądzone bydź maią.

Krotoszyn d. 28. Lipca 1820. Król. Prus, Sąd Ziemiański.